## Amtshlatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

31. Oftober 1986.

31. Października 1866.

(1845)

### Kundmachung.

Im Monate Sanner des Jahres 1867 findet in Wien bie Beneralverfammlung der Afzionare der priv. öfterr. Razionalbant statt.

Un dieser Versammlung konnen nur jene Akzionare Theil neh= men (§§. 32 und 33 ber Statuten), welche öfferreichische Unterthanen lind, in der freien Verwaltung ihres Vermögens stehen und zwanzig auf ihren Namen lautende, vor dem Juli 1866 datirte Akzien be-liten. Tiese Litzien sind mit den dazu gehörigen Kupons-Bogen im Monate Movember 1. 3. bei ber Liquidatur ter Bant in Wien gu hinterlegen oder rinkuliren zu laffen.

Bird bie hinterlegung diefer Afzien bei einer Filial-Raffe ber Bank gemünsat, so wolle dies der Bank-Direkzion in Wien bis längstens 31. Oktober 1. J. schriftlich angezeigt werden.
Bon ter Theilnahme an ter General-Bersammlung sind Die-

lenigen ausgeschloffen, über deren Bermögen einmal der Konkurs ober das Ausgleichs - Berfahren eröffnet worden ift und welche bei der tarüber abgeführten gerichtlichen Untersuchung nicht schuldlos erfannt murden, oder melde burch die Gefete fur unfähig erfannt find, por Gericht ein giltiges Zeugniß abzulegen.

Jebes Mitglied ber General-Bersammlung (§. 37 ber Statuten) tann nur in eigener Perfon und nicht durch einen Bevollmächtigten erscheinen, hat auch bei Be athungen und Entscheidungen, ohne Rudlicht auf tie größere ober geringere Anzahl von Afzien, die ihm geboren, und wenn es auch in mehreren Eigenfchaften an der Berfammlung Theil nehmen murde, nur Gine Stimme.

Lauten aber Afzien auf moralische Personen, auf Frauen ober auf mehrere Theilnehmer, fo ift berjenige berechtiget, in ber General-Beisammlung zu er deinen und bas Cfimmrecht auszuüben is. 38 ber Statuten), welcher fich mit einer Bollmacht ber Atzien-Gigenthumer, lofern biefe öfterreichische Unterthanen find, ausweiset.

Tag und Ctunde ber General : Berfammlung, fo wie ber Drt, an welchem felbe stattfindet, werden rechtzeitig befannt gemacht

Wien, am 18. Oftober 1866.

Boitz. Bank-Gouverneur.

> Ladenburg. Banf: Direktor.

Obwieszczenie.

W miesiącu styczniu roku 1867 odbędzie się w Wiedniu. walne zgromadzenie akcyonaryuszów uprzywił. austr. banku narodowego.

W tem zgromadzeniu moga brać udział tylko ci akcyonaryusze (§§. 32 i 33 statutów), którzy są poddanymi austryackimi, zarzadzają swobodnie swoim majatkiem i posiadają dwadzieścia akcyi, opiewających na ich imię, a datowanych przed lipcem r. 1866. Te akcye maja być z nalezacemi do tego arkuszami kuponowemi w miesiacu listopadzie r. b. w likwidaturze banku w Wiedniu zlozone lub winkulowane.

Jeżliby życzono sobie złożyć te akcye w której z filialnych kas banku, natenczas potrzeba oznajmić to pisemnie dyrekcyi ban-

ku w Wiedniu najdalej do dnia 31. października r. b.

Od udziału w zgromadzeniu walnem wykluczeni są ci, wzgledem których majatku został kiedy otwarty konkurs lub postępowanie ugodne, i którzy w przeprowadzonem z tego powodu śledztwie sadowem nie zostali uznani niewinnymi, jak również ci, którzy ustawami uznani są jako niezdolni do składania ważnego świadectwa wobec sadu.

Każdy członek walnego zgromadzenia (§. 37 statutów) może przybyć tylko osobiście bez wyręczania się pełnomocnikiem, i ma on tez tylko jeden głos przy obradach i uchwalach, bez względu na wiekszą lub muiejszą ilość akcyi, które posiada, i chociazby nawet w kilku charakterach brał udział w zgromadzeniu.

Jeżli zaś akcye opiewają na osoby moralne, na kobiety lub na kilku uczestników, nateuczas ma prawo zasiadać na walnem zgromadzeniu i wykonywać prawo głosowania (§. 38 statutów) ten, kto się wykaże pełnomocnictwem właścicielów akcyi, o ile takowi są poddanymi austryackimi.

Dzień i godzina walnego zgromadzenia, jakoteż miejsce, w którem ono się odbędzie, zostaną w swoim ezasie oznajmione.

Wiedeń, dnia 18. października 1866.

Pipitz. gubernator banku.

> Ladenburg, dyrektor banku.

(1862)

Mr. 37941. Dei tem Lemberger f. E. Landesgerichte wird über Grfuden bes Wiener f. f. Lantesgerichtes dato. 17. April 1866 3. 12265 und ddto. 29. Mai 1866 3, 30245 zur Einbringung der Darleiheneforderungen ber privil. öfterr. Razionalbant gegen Dominik Ignatz zw. N. Lewakowski pto. 10184 fl. 37 fr. und 14676 fl. 6 fr. oft. D. f. N. G. am 6. Dezember 1866 und 10. Janner 1867 lebesmal um 10 Uhr Bormittage die öffentliche exekutive Feilbiethung der Lemberger Realisät Dr. 179 am Ringplage vorgenommen werden. Diefelbe wird bei biefen beiden Terminen nicht unter dem Ausrufe-Preise pr. 93510 fl. öst. W. hintangegeben werden.

Collte Diefer Preis hiebei nicht erzielt werden, fur diefen Fall wird gur Glanbigereinvernehmung über bie erleichternben Bedingun-Ben ber Termin bei biefem t. f. Landesgerichte auf ben 11. Janner 1867 um 10 Uhr Vormittage festgeset, und sofort ein dritter Feil-

biethungstermin ausgeschrieben merben.

Das Badium ift mit 9351 fl. im Baaren ober in Staatsobli= Bagionen, oder in Pfandbriefen ber Ragionalbant, oder in folden tes Balig. ftanbifden Rreditvereins nach bem letten in ber Wiener Beitung ämtlich notirten Kurswerthe zu erlegen.

Die übrigen Bedingniffe fammt Grundbucheftand, und ben von Dieser Realität entfallenden Steuern tonnen hiergerichts resp. bei dem f. f. Cteueramte eingefehen merben.

Lemberg den 25. August 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37941. Na wezwanie c. k. wiedeńskiego sądu krajowego z dnia 17. kwietnia r. 1866 do l. 30245 odhedzie się w c. k, sądzie krajowym lwowskim celem zaspokojenia wierzytelności uprzywil. austr. banku narodowego przeciw Dominikowi Ignacemu dw. im. Lewakowskiemu w kwocie 10184 zł. 37 c. i 14676 zł. 6 c. wal. austr. z p. n., a to dnia 6. grundnia 1866 r. i 10. stycznia 1867 r. w obu razach o godzinie 10tej przed południem publiczna przymusowa sprzedaz realności we Lwowie pod 1. 179 wrynku położonej, która to realność w każdym razie niżej ceny wywołania W ilości 93510 zł. wal. austr. sprzedaną nie bedzie.

Skoroby wiec wymieniona cena przy tej sposobności osiągnieta być niemogła, natenczas w celu przesłuchania wierzycieli co do warunków ułatwiających wyznacza się termin na dzień 11. stycznia r. 1867 o godzinie 10. przed południem, a oraz trzeci termin do sprzedaży bezzwłocznie wyznaczony bedzie.

Wadyom w kwocie 9351 zł. złożyć się mające, może być albo gotówka albo w obligacyach państwowych, lub też w listach zastawnych banku narodowego, lub też galic. stan. Towarzystwa kredytowego, a to wedle ostatniego w Gazecie wiedeńskiej urzędownie

zanotowanego kursu, wypłaconem. O blizszych warunkach, jakoteż o stanie ksiąg gruntowych równiez i o wysokości podatków na realność te przypadających, można w sądzie tutejszym, a względnie w c. k. urzędzie podatkowym bliższe powziąść wiadomości.

Lwów, dnia 25. sierpnia 1866.

Edykt. (1828)

Nr. 44245. Ze strony c. k. sadu krajowego w sprawach cywilnych zawiadamia się niniejszem Katarzynę Miklesko z życia i miejsca pobytu niewiadoma, ze przeciw niej Alojzy Bielański o za. płacenie kwoty 783 zł. 5 kr. wal. a. z p. n. wytoczył pozew pod dniem 11. sierpnia 1866 do l. 44245, na który termin do rozprawy na dzień 12. listopada 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej nie jest wiadome, to sąd krajowy postanowił w celu jej zastępowania na jej koszta za kuratora rzecznika Dra. p. Zminkowskiego z zastepstwem rzecznika Dra. p. Maly, z którym sprawa wniesiona wedle postepowania sadowego

obowiązującego przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się zatem niniejszem, pozwana, ażeby w swoim czasie albo sama staneta, albo potrzebne dowody prawne ustanowionemu pełnomocnikowi udzieliła, lub także innego pełnomocnika wybrała, i temu sądowi doniosła, w ogólności wszelkie do obrony słuzace środki prawne przedsięwzięła, gdyż w razie przeciwnym wynikłe ztąd skutki sama sobie będzie musiała przypisać.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, duia 28. sierpnia 1866.

(1849)Rundmachung.

Mro. 2408. Am 15. November 1866 wird durch das f. f. Zotkiewer Bezirksamt in der Gemeindeamtskanglei der ftadt. Gemeindes juschlag jur allgemeinen Berzehrungssteuer von gebrannten geistigen Getranten und von Bier mit Inbegriff des jur Erhaltung der Maddenschule bewilligten Gemeindezuschlags von drei Kreuzern oft. 28. von jedem nach Zołkiew eingeführten Garnez Aquavit und bes bem Religionsfonde zuftebenden Rechtes jum Bezuge eines Getranke- und Ausschanks : Entgeldes auf die Dauer eines Jahres und zwar vom 1. Janner 1867 bie Ende Dezember 1867 und nad Umftanden auf die Daner von brei Jahren an den Meiftbiethenden im Bege ber öffentlichen Lizitazion verpachtet werden.

Der Fiskalpreis beträgt 8618 fl. oft. 28., von welchem bas

10% Babium vor der Linitagion gu erlegen ift.

Die diesfälligen Bedingniffe werden bei der Lizitazion bekannt gegeben.

Bom f. f. Begirfsamte.

Zołkiew, am 26. Oftober 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2408. Na dniu 15. listopada 1866 dodatek do podatku konsumcyjnego miasta Zółkiew od wódki i piwa, razem z opłata po 3 centy w. a. od każdego do Zótkwi przywiezionego garnca okowity na utrzymanie szkoły panieńskiej przeznaczony, oraz z prawem, funduszowi religijnemu w Zółkwi przysługującem, do pobierania ekwiwalentu od trunków i z wyszynku, na przeciąg jednego roku, to jest od 1. stycznia 1867 do końca grudnia 1867 r., a podług okoliczności także na trzy lata, to jest od 1. stycznia 1867 do końca grudnia 1869 r. przez urząd powiatowy w Zółkwi w kancelaryi gminnej w drodze publicznej licytacyi wydzierżawiony będzie.

Cena fiskalna wynosi 8618 zł. w. a., od której 10% wadyum

przed licytacyą złożone być musi.

Warunki wydzierzawienia podczas licytacyi oznajmione będa. Od c. k. urzedu powiatowego.

Zółkiew, dnia 26. października 1866.

(1858)I. Rundmachung.

Dro. 10064. Gegen die in Folge faiferlicher Berordnung vom 19. August 1866 ermäßigte Tare von 2 Rreuzern für je 21/2 Loth

tonnen mit der Briefpoft im Inlande befordert werden:

1. Drucksachen, nämlich alle gedruckten, lithographirten, metallographirten, photographirten oder fonft auf mechanischem Bege bergefiellten, nach ihrem Format und ihrer fonstigen Beschaffenheit gur Beforberung mit ber Briefpoft geeigneten Gegenstände. — Ausgenommen hievon sind die mittelft der Ropirmaschine oder mittelft des Durchdruckes hergestellten Schriftflucke, - muffen jedoch fo eingeliefert werben, daß die Befdrantung des Inhalts auf Wegenftande, denen die Ermäßigung des Porto's zuficht, erfannt werden fann. Die Berfendung biefer Gegenstande gegen die ermäßigte Tare ift unzuläffig, wenn diefelben nach ihrer Fertigung burch Druck u. f. w. irgend welche Bufage mit Ausnahme bes Ortes, Datums und ber Namensunterschrift beziehungsweife Firmageichnung ober aber Menderungen am Inhalte erhalten haben. Bei ben Rreugbandfendungen burfen auf ber inneren und außeren Seite bes Banbes Bufate irgend welcher Art, welche feinen Bestandtheil ber Abresse bilden, fich nicht befinden.

Bei Preiskurants und Sandels Birkularien ist ausnahmsweise ber handschriftliche Gintrag ber Preise und bes Namens ber Reisen= ben fo wie die handidriftliche oder auf medanischem Wege bewirkte Menberung der Preisonfage und des Ramens tes Reifenden geftattet worden. - Den Korrefturbogen fonnen Menberungen und Bufate, welche die Korreftur, Die Ausstattung und ben Drud betreffen, bin-Bugefügt, — auch fann denfelben bas Manuftript beigelegt werden. Die bei Korrefturbogen erlaubten Bufage fonnen in Ermange-

lung bes Raumes auch auf besonderen, den Korretturbogen beigefüg=

ten Betteln angebracht fein.

2. Wirkliche Waarenproben und Mufter, Die an fich feinen eis genen Raufwerth haben. Auch hier gilt hinfichtlich ber Berpadung bie Bedingung, daß der Inhalt der Gendungen leicht erkannt wer=

Die Adresse muß den Vormerk "Proben" enthalten. Auf der=

felben dürfen angerdem angegeben fein:

1) ber Name ober bie Firma des Abfenders;

2) die Fabrite. oder Sandelszeichen einschließlich ber naheren Bezeichnung der Waare;

3) die Nummern;

4) die Preise.

So weit die Berfendung unter Band erfolgt, durfen diefe Un= gaben ftatt auf der Abreffe, bei ober an jeder Brobe fur fich ange-

Es ift nicht gestattet, unter einem Bante anderweitige befonbere Sendungen unter Band, die wieder für fi.b besonders adressirt find, zu vereinigen. Dagegen ift die Vereinigung von Druckfachen und Waarenproben oder Muster durch einen und denselben Absender ju einem Berfendungeobjette gestattet.

Insbesondere barf ber Baarenprobe oder bem Mufter fein Brief beigeschlossen oder angehängt sein, und eine berlei Gendung ju feiner Korrespondeng = Bermittlung in irgend einer Art benütt

merden,

Cowohl Drudfachen als Maarenproben und Mufter muffen bei ber Aufgabe mittelft Briefmarten frantirt fein und burfen bas Gewicht von 15 Boll Loth einschließlich nicht übersteigen.

Bas hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Won der f. f. galig. Post=Direfzion.

Lemberg, am 13. Oftober 1866.

Na. Rundmachung.

Mro. 10064. Mit bem Erlage bes hoben f. f. Sandelsminis fteriums vom 3. Oftober 1866 3. 9431 1041 wurde in Abficht auf die Behandlung ber Korrespondenzen aus Desterreich nach jenen Dr ten im türkischen Raiserreiche, wo österr. Postanstalten aufgestellt find, Folgendes festgefest:

1. Die Tare für die Beforderung derselben außerhalb Desterreich beträgt vom 15. l. Dt. angefangen:

a) 5 fr. fur einen einfachen Brief nach jenen Orten in ben Donau-Fürstenthümern, wo sich f. f. Postanstalten befinden

b) 10 fr. fur den einfachen Brief nach jenen Orten in der euro paifchen und affatischen Türkei, wo fich f. f. Poftanffalten befin-

ben, fo wie nach Allerandrien und Egypten; 2 fr. pr. 21/2 Boll-Both fur Kreugbandfendungen, Waarenproben und Muftern, wenn tiefelben ben in ter faif. Berordnung rom 19. August 1866 und in der Rundmachung von gleichem Datum

und Bahl festgesetzten Bedingungen entsprechen.

Das fur die Strede von Triest nach Alexandrien entfallende Ceeporto pr. 10 fr. fur einen einfachen Brief und von 2 fr. pr. 21/2 Loth für Kreugbandsendungen, Maarenproben und Muffer wird auch bei fenen Rorrespondengen in Unwendung fommen, welche über Allexandrien nach China, Oftindien, Australien u. f. w. versendet werden.

2. Bu diesen Portosätzen tritt bei Korrespondenzen zwischen Desterreich und ben genannten Orten bas interne ofterr. Porto von 5 fr. fur den frankirten einfachen Brief und 10 fr. fur den unfran-firten einfachen Brief und von 2 fr. pr. 21/2 Boll-Loth fur die vorschriftsmäßig beschaffenen Kreuzbandsendungen, Waarenproben und Mufter.

Die Gesammttare beträgt baber:

a) bei Korrespondenzen zwischen Desterreich und jenen Orten in ben Donaufürst nihumern, we sich f. f. Postanstalien befinden, 10 fr. für den frankirten, 15 fr. für den unfrankirten einsachen Brief und 4 fr. pr. 21/2 Boll = Both für Rreuzbandsendungen, Waarenproben und Mufter;

b) bei Korrespondenzen nach jenen Orten in der europäischen und affatischen Turfei, wo fich f. f. Postanstalten befinden, 15 fr. für den frankirten, 20 fr. für den unfrankirten einfachen Brief und 4 fr. pr. 21/2 Boll-Loth fur Kreuzbandsendungen, Waarenproben

und Mufter.

3. Bei Rorrespondengen nach Belgrad beträgt bie Gefammttare 5 fr. für den frankirten, 10 fr. für den unfrankirten einfachen Brief und 2 fr. fur 21/2 Boll-Loth fur Rreugbandfendungen, Waarenproben und Mufter.

Was hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Poft = Direffion.

Lemberg, am 13. Oftober 1866.

(1850)© dift t.

Mro. 11351. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird jur Bereinbringung ber mit rechtefraftigen Urtheile dato. 7ten Mai 1865 3. 3352 erstegten Summe von 233 fl. 25 fr. oft. Babr. s. 5% seit drei Jahren vom Tage der Klage guruck zu berechnenden Binfen, Gerichtskoften pr. 17 fl. 63 fr. oft. 2B., dann ter Exekutiones foften pr. 6 fl. 2 fr. oft. DB. und 11 fl. 36 fr. oft. DB. bie exetutive öffentliche Feilbiethung ber, ber Sophia Freudenberger gehörigen, in Gaje Tarnopolskie sub Nro. 1062 liegenden, gur Sppothef bienenben Realität ju Gunften ber Maria Atlas ausgeschrieben und Dieje offent: liche Feilbiethung in einem Termine, b. i. am 15. November 1866 um 10 Uhr Bormittage bei biefem f. f. Kreisgerichte unter nachite= benden Bedingungen in Bollgug gefet werden:

1. Seder Kaufluftige ift gehalten, vor ber Feilbiethung 5% des Werthes der gedachten Realität, d. i. den Betrag von 115 ff. öft. 2B. entweder im Baren ober in öfterr. Staatsichuldverschreibungen oder in galig. Pfandbriefen nach dem Rurfe als Badium gu

Banden ter Lizitazions-Rommiffion zu erlegen.

2. Die feilzubiethende Realität wird am befagten Termine auch unter bem Schätzungewerthe und um was immer fur einen Preis veräußert werden.

Die übrigen Ligitazionsbedingungen fo wie ber Schätzungsalt und Tabularextraft fonnen in den Gerichtsaften eingesehen merben.

Bievon werden die Streittheile, bann nachstebende Sypothefarbiger, und zwar: die Nachlaßmasse des Majer Byk tes Kurators und Bermögensverwalters Grn. Advokaten Dr. Frühling, die Chelcute Alexander und Petronella Rayterowskie, Elisabeth Kraus, Mendel Gross ju eigenen Sanden, endlich der bem Gefchlechtes namen, Alter, Wohnorte und Leben nach unbefannte Adolph N., fo wie biefenigen Sypothekargläubiger, welche an tie Gewähr der Sypothek erft nach dem 26. Februar 1866 gelangen follten, oder benen ber jegige Bescheid entweder gar nicht ober nicht genug zeitgerecht zugeftellt werden fonnte, ju Sanden des bestellten Rurators frn. 210= vokaten Dr. Delinowski, welchem ber Hr. Abvokat Dr. Zywicki als Substitut beigegeben ift, und burch Edikte verständigt.

Tarnopol, am 1. Oftober 1866.

Mr. 3727. Bon Geite bes Stanislauer f. f. Kreisvorftandes wird befannt gegeben, bag gur Berpadtung der Beg- und Bruden: mauth auf den hierfreifigen Landeeftragen auf dos Jahr 1867, d. i. bom 1. Janner bis Ende Dezember 1867 die Offertverhandlung hieramts gepflogen werden wird.

Die Mauthstazionen, Tariffage und Fiskalpreise find in dem

nachstehenden Ausweise ersichtlich gemacht.

Die Berpachtung Diefer Mauthen wird ausschließlich auf Grundlage versiegelter Offerten nach Analogie ber boben Ctatthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3ahl 23821, und ber fur die Berpach. tung der Aerarialmauthen mit Defret der f. f. Kameral : Gefällen-Bermaltung vom 20. Juli 1832 3. 28848 vorgeschriebenen Formularien ber allgemeinen und speziellen Berpachtunge : Bedingniffe ge-

Offerenten aus ber Mitte ber Konfurreng, feien es einzelne Partheien ober mehrere in Gefellschaft, wird vor answärtigen ber Borgug gegeben.

Die versiegelten Offerten muffen langstens bie 21ten November 1866 - 3 Uhr Nachmittags bei bem f. f. Kreisvorstande überreicht ober eingelangt fein, nach Ablauf Diefes Termines werden die einge-

langten Offerten ausnahmelos unberückfichtiget bleiben.

Um 22. November 1866 um 10 Uhr Bormittage merten bie eingelangten Offerten bei bem f. f. Kreisvorstande kommissionaliter unter Beigiehung zweier Zeugen eröffnet werben. — Jedem, ber fich mit bem Empfangefcheine über eine vorschriftemäßig überreichte Offerte ausweifet, ift das Beimobnen bei tiefer Eröffnung gestattet.

Jebe Offerte muß geflegelt und mit ber Beflätigung über bas erlegte Badium belegt, ron Außen mit dem Ramen bes Unternehmungeluftigen bezeichnet fein, und wird über deren llebergabe vor Ablauf des obigen Termins dem Ueberreichenden eine Empfangsbestätis gung ausgefolgt merden.

Jebe Offerte muß ausbrudlich bie Bufiderung enthalten, baß ber Offerent allen in ben gebruckten Lizitazione, eigentlich Bertragsbedingniffen enthaltenen allgemeinen, und ben von Fall zu Fall leftensehenden besonderen Berbindlichfeiten und ben Bestimmungen ber

borliegenden Rundmachung unterziehe.

In der Offerte muß die Mauthstagion, fur welche ter Anboth gemacht wird, mit Sinweisung auf Die festgesette Pachtzeit gehörig tezeichnet, und die Summe, melde gebothen mird, in einem einzigen Mit Biffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt ange= geben merden.

Das Badium, über deffen Erlag fich in der Offerte auszuweisen

ill, beträgt gibn Prozent bee Ausrufspreifes.

Die Offerte muß mit dem Bor- und Familiennamen bes Offerenten, bem Charafter und bem Wohnorte desfelben unterfertigt fein.

Wenn mehrere Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird logleich bei ber Eröffnungs : Kommission burch bas Loos enischieden Werden, welcher Offerent als Bestbiether gu betrachten ift.

Bon ber f. f. Rreisbehörde. Stanislau, am 19. Oftober 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3727. Ze strony c. k. naczelnika obwodowego w Stanisławowie oznajmia się, iz przedsiewzieta będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myt drogowych i mostowych na drogach krajowych, w obwodzie Stanisławowskim znajdujących się, na rok 1867, t. j. od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1867 w drodze ofert pisemnych.

Stacye mytowe, wymiary taryfy i ceny fiskalne są w przyłą-

czonym wykazie wyrażone.

Wydzierzawienie myt odbywać się będzie w drodze przedsiębiorstwa, wyłącznie na podstawie opieczetowanych ofert według analogii postanowień rozporzadzenia namiestnictwa z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 1. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi, badż to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będacym daje się pierwszeństwo przed ob-

Oferty opieczetowane musza być najdalej do 21go listopada 1866 do 3ciej godziny po południu do c. k. naczelnika obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wniesione oferty

beda zupełnie i bez wyjatku nieuwzględnione.

Dnia 22. listopada 1866, o 10tej godzinie przed południem oferty wniesione w urzędzie obwodowym kommissionalnie w obecności dwóch świadków rozpieczętowane zostana. - Każdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty dotyczącej pertraktacyi, wolno jest być obecnym przy tem rozpieczetowanio.

Kazda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiebiorcy, a podającemu takowej przed upływem terminu wydanem bedzie stwierdzenie, iż oddaną została.

Każda oferta musi wyraźnie zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartem ogólnem, tudzież od czasu stanowić się mającem szczególnem zobowiązaniem niniejszego ogło-

W ofercie musi być stacya mytowa, na która wniosek ceny podanym bedzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie oznaczoną, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczbą i słowami wyrazonej ilości, oznaczona być.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wykazane być musi, wynosi dziesięć procentów od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta z wymieniem charakteru i miejsca zamieszkania podpisana.

Jezeli więcej ofert na jedna i też sama kwote brzmieć będą, to zaraz przez komisye otwieraniem ofert, w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 19. października 1866.

| Landesstraße             | Mauthstazion  | Tariffat für die<br>Wege Brückens |                   | Nusrufs.<br>preis |                 | Vadíum |   |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|---|
|                          |               |                                   |                   |                   |                 |        |   |
|                          |               | Stanisławów - Bursztyn            | Jamnica           | 1 Meile           | 1. Tarifeflasse | 3000   |   |
| Detto                    | Halicz        | 2 Meilen                          | III.              | 4601              | _               | 460    | _ |
| betto                    | Demianów      | 2 Meilen                          | _                 | 3100              |                 | 310    | - |
| Sielec - Zaleszczyk      | Jezupol       | 1 .Meile                          | III. Tarifeflaffe | 1200              |                 | 120    | - |
| betto                    | Miłowanie     | 2 Meilen                          | II. "             | 800               |                 | 80     |   |
| betto                    | Tłumacz       | 2 Meilen                          | I. "              | 2564              | 83              | 260    | - |
| Czortków - Monasterzyska | Buczacz       | 1 Meile                           | I. "              | 4100              | _               | 410    | _ |
| betto                    | Monasterzyska | 1 Meile                           | I                 | 2600              | 17              | 260    |   |
| Tyśmienic - Kołomea      | Otynia        | 2 Meilen                          | I.                | 2700              | _               | 270    |   |
| Detto                    | Odaje         | 2 Meilen                          | I. "              | 1500              | -               | 150    | _ |

(1842)

Mro. 9364 - Civ. Vom f. f. Rreis- ale Handelsgerichte wird Mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber Grn. Salamon Landesberg, Sandelsmann in Brody, der Gr. Fr. Lindemann in Leipzig wegen Bahlung ber Wechselsumme 400 Reichsthaler Br. Kurnt. f. R. G. am 24. Oftober 1866 3. 9364 bie Wechfel-Hage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber mit bem Beschluße vom 24. Oftober 1866 3. 9364 die wechselrechtliche Bahlungsauflage gegen ben Belangten erlaffen worden ift.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Kosten ben hiesigen Frn. Lanbesadvokaten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des frn. Landesadvokaten Dr. Schrenzel als Kurator

mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Babestellt, ligien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merden mirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbit ju erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju mablen und Diefem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung ent. ftehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Kreis= als hanbelsgerichte. Złoczow, am 24. Oftober 1866.

Mr. 2098. Vom Tlumaczer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit kundgemacht, daß über das gesammte wo immer besindliche bewegliche wie auch über das in den Kronländern, für welche die kaisferliche Verordnung vom 20. Rovember 1852 gilt, gelegene unbewegsliche Vermögen des Leibisch Kupkerberg aus Jezierzany der Konkurs

hiemit eröffnet wird.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage wider ben Ronfuremaffevertreter Elias Krauthamer zu beffen Stellvertreter Wolf Rubin ernannt wirb, bet diesem f. f. Bezirkeamte als Gerichte bis Iten Februar 1867 angumelden und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit der Forderung fondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe oder jene Rlaffe gefett ju merden verlangt, ju erweifen, midrigens nach Berlauf bes bestimmten Termin Miemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis babin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Aus. nahme auch dann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, so gwar, daß solche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompensazions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden murden.

Zum einstweiligen Konfursmasse-Vertreter wird Elias Hönig bestimmt, und unter einem zur Bahl des definitiven Bemögens-Berwalsters und des Kreditoren. Ausschusses der Termin auf den 15. März 1867 bestimmt, wozu alle Gläubiger und Interessenten vorgeladen

merben.

Tłumacz, am 8. Oftober 1866.

#### E dykt.

Nr. 2098. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Tłumaczu wiadomo czyni, iż względem wszelkiego gdziekolwiekbądź znajdującego się majątku ruchomego jakoteż względem majątku nieruchomego w krajach koronnych w których rozporządzenie ccs. z dnia 20. listopada 1852 nr. 251 moc prawa ma, do Leibisza Kupferberg z Jezierzan należącego, niniejszem konkurs otworzonym został.

Kto do rzeczonej masy rozbiorowej jaka wierzytelność ma, winien takową pozwem przeciw zastępcy masy Eliaszowi Krauthamerowi, którego zastępca Wolfa Rubina mianuje się przy tutejszym c. k. urzędzie powiatowym jako sądzie do dnia 1. lutego 1867 zameldować i wspomnionym pozwem nie tylko prawdziwość wierzytelności ale też i prawo, na którem polegając w te lub owa klase umieszczonym być pragnie, dowieść, gdyż w razie przeciwnym po upływie rzeczonego termina zgłoszenie się nie uwzględnionem zostanie, i ci, którzy się w terminie nie zgłosili, od wszelkiego do masy rozbiorowej należącego majątku bez wyjątku i w tym razie odsądzeni zostaną, gdyby im rzeczywiście prawo kompenzacyi przysługiwało, gdyby swą własność z masy zadać mieli, lub gdyby ich wierzytelność zahypotekowaną była, i nadto, gdyby ci wierzyciele do masy dłużni byli, do uiszczenia tego długu bez względu na przysługujące im prawa kompenzacyi prawo własności lub prawo zastawu przytrzymani zostaną.

Na tymczasowego zawiadowce masy rozbiorowej wyznacza się Eliasza Hönig i równocześnie do wyboru rzeczywistego zawiadowcy masy rozbiorowej i wydziału wierzycieli, wyznacza się termin na 15go marca 1867 do którego wszystkich wierzycieli i osoby

interesowane się wzywa.

Tłumacz, dnia 8. października 1866.

(1841) Lizitazione: Edikt. (2)

Mr. 3525. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in der Exekuzionssache der Eheleute Mannes Beer und Beile Ostersetzer wider die Berlasmasse test Israel Thumin durch den Kurator Advokaten Kukucz um exekutive Feilbietdung der auf den Namen test Jacob Hersch und der Zlate Aschkenasy respekt, der Berlasmasse verbücherten Realitätshälfte sud Nr. 568 in Brody liegenden Realität in zwei Terminen zur Hereinbringung der Summe pr. 340 S. N. s. N. G. in die Wiederaufnahme der schon vor dem bewilligten öffentlichen Feilbiethung der auf 2683 fl. 25 fr. öst. W. geschätzen, der exequirten Forderung zur Hypothek dienenden hierortigen Realität sud Nr. 568 gewilliget.

Bur Bornahme der Beräußerung wurde der erfte Termin auf den 23. November 1866 und der zweite Termin auf den 20. Dezems ber 1866 jedesmal um 11 Uhr Bormittags im Gerichtehaufe anges ordnet.

Der Schägungsaft, ber Grundbucheffand und die Ligitagioneber bingniffe fonnen bei Bericht eingesehen merben.

Brody, am 4. Oftober 1866.

1823) E d y k t. (3)

Nr. 14389. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem nieobecnego p. Feliksa Morskiego, że na prośbę Markusa Bauera de pracs. 13. sierpnia 1866 do l. 11904 w sprawie wekslowej o zapłacenie sumy 650 zł. w. a. z p. n. przeciw niemu tutejszo-sądową uchwała z dnia 23. sierpnia 1866 do l. 11904 nakaz zapłaty wydanym tenże ustanowionemu nu kuratorowi z urzędu padwokatowi Drowi. Regerowi z substytucyą pana adwokata Dra. Mochnackiego doreczonym został.

Przemyśl, dnia 11. października 1866.

(1826) *stundmachung.* (3)

Nro. 36790. Wegen Verkauf von Balken und Schnitimater rialien aus den oberen Revieren der Herrschaft Kimpolung wird eine Offertenverhandlung am 6. November d. 3. bei dem Kamerals Wirthschaftkamte in Kimpolung abgehalten werden.

Die ichriftliden Offerten muffen bis langstens 1. Rovember 1866 bei der Finang-Direkzion in Czernowitz, oder bis jum 5. November 1866 beim gedachten Rameral Dirthichaftsamte eingebracht

werden.

Die näheren Bedingungen können bei der Finang Direktion in Czernowitz, ferner beim Wirthschaftsamte in Kimpolung und bei der Finang Begirks = Direktion in Kolomea, endlich bei biefer Finang Landes Direktion eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang : Lanbes : Direfzion.

Lemberg, am 21. Oftober 1866.

(1824) © b i f t. (3)

Mr. 47945. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Stanislaus Duniecki mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, daß über Ansucken bes Isaac Fränkl in Folge hiergerichtlichen Beschlußes vom 6. Mai 1865 Bahl 15485 im Grunde eines Wechsels das Spothefarrecht der Wechselsumme von 300 fl. im Lastenstande des für Stanislaus Duniecki auf Uhnow und Zastawie, dann dem Kaufschilinge von Karów Wanki und Nowydwor haftend in Restes der Summe von 8000 fl., tann der Summen 1131 fl., 4000 fl. öst. W. f. N. G. zu Gunsten des Bittsstellers pränotirt murde.

Da der Aufenthaltsort des Stanislaus Daniecki unbekannt ift, so wird ihm der Hr. Landes-Advokat Dr. Czemeryński mit Substictuirung des Hrn. Landes Advokaten Dr. Klimkiewicz auf feine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt

Orm & Canbalania

Vom k. k. Landesgerichte. Lemberg, am 1. Oktober 1866.

(1840) © 8 i f t (3

Mro. 9367-Civ. Von dem k. k. Kreis- als Handelsgerichte wird mit tiesem Edikte bekannt gemacht, daß Fr. K. Harmelin gegen S. Landesberg wegen Zahlung der Summe von 150 Thaler 11/2 sgr. P. Kur. eine Wechselklage überreicht habe, worüber mit dem hierger richtlichen Beschluße vom Heutigen, J. 9367, die Zahlungsauflage erlassen worden ift.

Da ber Wohnort bes genannten Belangten unbefannt ift, so wird demselben ter herr Advosat Dr. Warteresiewicz mit Cubstituirung bes hrn. Advosaten Dr. Schrenzel auf beffen Gefahr und Rosten jum Kurator bestellt und temfelben ber oben angeführte

Beicheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreis= ale Banbelsgerichte.

Zloczow, am 24. Oftober 1866.

Realność na Janowskiem przedmieściu pod Nrem. 3212/, jest z wolnej ręki do sprzedania lub do zamieniania. (1861)

The state of the s

## Anzeige - Blatt.

## Warnung.

Indem ich mit Sicherheit erfahren, daß meine Unterschrift zur Fälschung eines bedeutenden Wechsels mißbraucht worden, so erkläre ich hiemit, daß ich nie einen Wechsel weder ausgestellt, afzeptirt noch girirt habe, auch Solches nie thun werde.

Lemberg, ben 28. Oftober 1866.

Johanna Karolina von Ostermann, Subernialrahte-Witwe.

# Doniesichia prywatne.

### Ostrzeżenie.

Dowiedziawszy się z pewnością, że mój podpis do sfałszowania wekslu na znaczniejszą sumę nadużyty został, oświadczam niniejszem, że nigdy nie wystawiałam ani akceptowałam ani żyrowałam zadnego wekslu i tego nigdy nie uczynie.

Lwów, dnia 28. października 1866.

(1839-3)

Joanna Karolina Ostermann, wdowa po c. k. radzey gubernialnym.